### Nº 54

# Vosener Intelligenz Blatt.

#### Donnerstag, ben 4. Marg 1830.

Angefommene Frembe bom r. Marg 1830.

Sr. Erbherr Jafinefi aus Bitatowice, Sr. Erbherr Palendt aus Mareintowo, I, in Do. 168. Bafferftrage; Br. Erbherr Glifzegeneff aus Symanowice, lin Do. 187. Bafferftrage; Spr. Erbherr Dobryndt aus Cerefwica, Sr. Erbherr Radziminefi aus Grebnagora, fr. Pachter Sardy aus- Smoguleborf, I. in: Nro. 384, Gerberftrage.

Bekanntmadrung.

Renntniß gebracht, bag ber Rabiner ezney wiadomości, it Rabin Samuel Samuel Lescznesti zu Murowana Goslin: Leszczyński w Murowaney Goślinie mit feiner Braut, ber Liebe gefchiebenen z swa narzeczoną Liebe rozwiedziobes Erwerbes in gefeglichen Urt ausge= dorobku prawnie wyłączył; schlossen hat.

Pofen ben 21, Januar 1830. Ronigh Preuf. Landgericht. Obwieszczenie.

Es wird hierdurch jur bffentlichen Podaie sie ninieyszem do publi-Cohn geborne Penfer, vor eingegange= na Colin z Peyzerow przed wniściem ner Ghe bie Gemeinschaft ber Guter und w malzenstwo wspolhose maigtku i

Poznań d. 21. Stycznia 1830. Królewsko Pruski: Sad Ziemiański. Uvertiffement.

Zum Verkauf des im Schubiner Areise im Dorfe Klein=Samoklensk unter No. 1. belegenen, der Wittwe und Erben des Freischulzen und Posthalters Johann Quiram gehörigen, auf 4689 Kthl. 22 fgr. 8 pf. abgeschätzten Freischulzenguts nebst Jubehör sieht im Wege der nothewendigen Subhastation ein Vietungs=
Termin auf

ben 5. December cur., ben 5. Februar 1830, und der peremtorische Termin auf

den 7. April 1830, vor dem Herrn Landgerichts-Rath Kruger Morgens um 10 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle an. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 14. September 1829. Abnigl. Preuf. Landgericht.

at a service service of the service

u (Chr. 1 Peyzerd w przed wulstieg

Recovered to 21. Styckica 1820.

#### AVERTISSEMENT.

Do sprzedaży solectwa w powiecie Szubińskim w wsi Samoklęskach pod Nr. 1. położonego, do wdowy i sukcessorów Jana Quirama soltysa i pocztmistrza należącego, na tal. 4,689 sgr. 21 d. 8 ocenionego, wyznaczone zostały, w drodze koniecznéy subhastacyi, termina licytacyjne

na dzień 5. Grudnia r. b. na dzień 5. Lutego 1830.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 7. Kwietnia 1830. przed Ur. Krüger Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 10. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz d. 14. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Salar Toron Toron of the salar trees

Edictal = Citation. dinish

Es ist in dem Hypothekenbuche des im Birnbaumer Arcise belegenen abelichen Sints Wiesere oder Waise Rubr. I. Nro. 2. ein au 3½ pro Cent zinsbares Capital don 1000 Floren polnisch oder 166 Atl. 20 sgr. für den jetzt aufgehodenen Franciscaner = Condent zu Obornif auf den Grund eines, von dem Joseph Prusimsest um 24. April 1739 errichteten, im Posenschen GrodsGerichte feria sexta in Crastino Festi Visitationis Beatissimae Maria Virginis ejusdem a. oblastreten und am 14. December 1796 ansgemeldeten Testaments ex Decreto vom 31. Måra 1800 eingetragen worden.

Der, dem Franciscaner-Convent in vim Recognitionis von der ehemaligen sidderensischen Regierung ertheilte Hypotherensichen und das bezeichnete Schulds Dokument sind verloren gegangen, und es ist auf Amortisation derselben von der Königlichen Regierung zu Posen Namens des Fiscus angetragen worden.

Diesem gemäß fordern wir alle biesenigen, welche an der eingetragenen Post und das darüber ausgestellte Instrument als Eigenthümer, Cessonarien, Pfandoder sonstige Briese-Inhaber Unsprüche zu machen haben, hiermit auf, in dem zur Unmeldung derselben auf den at en Fünius 1830 Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichte-Math Giesecke an hiesiger Gerichtestelle angesetzten Termin entweder personlich

Zapozew Edyktalny.

W księdze hipoteczney dobr szlacheckich Wiejec czyli Waitze w powiecie Międzychodzkim leżących, zapisana iest z mocy dekretu z dnia 31. Marca 1800 w dziale I. pod Nr. 2. summa 1000 zlotych polskich czyli 166 Tal. 20 gr. z prowizya po 3 n od sta na rzecz zniesionego teraz Konwentu XX. Franciszkanów w Obornikach na fundamencie testamentu przez niegdy s. p. Józefa Prusimskiego pod dniem 24. Kwietnia 1739 sporzadzonego Feria sexta in erastino festi visitationis Beatissimae Mariae Virginis tegoż roku w Grodzie Poznańskim oblatowanego a na dniu 14. Grudnia 1796. do akt hipotecznych podanego. Wykaz hipoteczny, wspomnionemu Konwentowi XX. Franciszkanów, w dowód zahipotekowanéy dla nich iak wyżey summy przez byłą Regencyą prusspołudniowych udzielony zdokumentem rzeczenym zginąk.

Z'powodu tego, wniosła Królewska Regencya w Poznaniu w imieniu fiskusa o umorzenie dokumentu opisanego.

W skutek tego, zapozywaią się ninieyszem wszyscy, którzyby do summy rzeczoney i wystawionego na nią dokumentu, iako Właściciele, Cessyonaryusze, zastawnicy, lub też posiadacze listowni, iakież kolwiek prawo mieli, aby się w terminie na dzień 2. Czerwca 1830. o go-

ober burch gesethich gulafige Bevolle dzinie 9. zrana wyznaczonym, wizbrigenfalls fie bamit werben praclubirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt und bas verloren gegans gene Inftrument für amortifirt erflart merben.

. Meferit ben 17. December 1829.

14

Ronigl, Dreug. Landgericht.

machtigte, wogu ihnen bie biefigen Jus bie naszey sądowey przed W. Sedzig fit - Commiffarien Roffel und Mallow Giesecke osobiscie lub przez prawnie porgeschlagen werben, zu erscheinen und dozwolonych Pelnomocników, na ihre Unspruche geltend zu machen, wie ktorych im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Roestla i Mallowa proponuiemy, stawili, i pretensye swoie udowodnili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne immilczenie w téy mierze nalo żoném będzie, dokument zaś zaginiony za umorzony ogłoszonym zostanie.

Międzyrzecz d. 17. Grudn. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung. Die Magbalena Konopta, Tochter bes ju Bentichen verftorbenen Topfer= meistere Valentin Konopfa, hat, nach= bem fie fur majorenn erflart worben, bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes mit ihrem Chemanne, bem Badermeifter Mathias Oniegowefi gu Bent= ichen, unterm 19. huj. ausgeschloffen, welches bierdurch zur Kenntnig bes Pus blici gebracht wird.

Meferit den 22. Rebruar 1830. Ronigl Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Magdalena z Konopków Sniegowska, córka zmarłego w Zbąszyniu garncarza Walentego Konopki, 20stawszy za pełnoletnią ogłoszoną, wyłączyła pod dniem 19. m. b. z mężem swoim, Macieiem Sniegowskim, piekarzem Zbąszyńskim, wspólność maiatku i dorobku, co się ninieyszem do publicznéy podaie wiadomości.

Miedzyrzecz d. 22. Lutego 1830. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Stedbrief.

Der beim Gutsbesitzer v. Sulerzycki zu Abelich = Chomiąża, Schabiner Kreisses, als Wirthschaftsschreiber in Dienssten gestandene Jacob Kladecki ist von dem unterzeichneten Gerichte wegen Meinseides und falscher Denunciation zur Krisminal-Untersuchung gezogen worden, er hat sich jedoch am 10. Januar d. J. von dort der polizeilichen Aussicht zu entzies hen gewußt und sein jeziger Aussenhalt hat nicht ermittelt werden können.

Ju seinem Fortkommen wird er wahrs scheinlich einen ihm bom Königlichen Landräthlichen Amte zu Schubin bom 18. October v. J. auf 4 Wochen zur Reise nach Warschau, in Angelegenheiten seines genannten Brodherrn, ertheilten

Reisepaß mißbrauchen. Alle Militair= und Civil-Beisorden ers fuchen wir demnach ergebenft, auf den Flüchtling ein Augenmerk zu haben und benfelben im Betretungsfalle an uns burch sichere Begleitung abführen zu

laffen. Signalement.

Jacob Kladecki aus Gnesen geburtig, 23 Jahr alt, 5 Fuß 3 Zoll groß, schwarzbrauner Haare, freier Stirn, schwarzbrauner Augenbraunen, brauns grauer Augen, mittler Mase, gewöhnlischen Mundes, schwachen Bartes, runz den Kinnes, länglichen Gesichts, gesuns der Gesichtsfarbe, kleiner Statur und bessen besondere Kennzeichen sind, beide Arme steif. Spricht und schreibt polnisch und deutsch. List gonezy.

Jakób Kładecki były pisarz prowentowy Ur. Sulerzyckiego z Chomiąży powiatu Szubińskiego z strony podpisanego Sądu względem popelnionego krzywoprzysięstwa i falszywéy denuncyacyi do kryminalnéy indagacyi pociągnięty został, potrafiwszy przecież z pod straży policyinéy na dniu 10. Stycznia r. b. zbiedz i niemożna było dotąd teraznieyszego iego pobytu wysledzić.

Do ucieczki tey używać zapewne będzie paszportu iemu zstrony Urzędu Konsyliarza powiatowego w Szubinie w dniu 18 Października r. z. do odbycia podróży do Warszawy w interessach wspomnionego Pana swego na 4. tygodnie udzielonego.

Wszystkie władze tak woyskowe iako i cywilne wzywamy uprzeymie, aby na tegoż zbiega baczne miały oko i w przypadku schwycenia go, przez pewną eskortę nam przesłać kazały.

RYSOPIS

Jakob Kładecki z Gniezna rodem, 23 lat liczący, 5 stop 3 cale wysoki, włosów ciemno brunatnych, czoła otwartego, ciemno brunatnych brwi, szarych ocz, miernego nosa, zwyczaynych ust, mało zarastaiący, okrągłego podbródka, pociągłey twarzy, zdrowey cery, maley postaci i znaki iego szczególne, obydwa ramiona sztywne, mówi i pisze po polsku i po niemiecku.

Beffeibung.

Gran tuchne Reithofen und zwei Paar tuchne Beinfleider, zwei fchwarze Leib= rode, ein alter gran tuchner Ueberrock, ein neuer bunfelblauer Molfrock, eine blautuchne Wintermute und ein feibener Sut.

Posen den 18. Februar 1830. Poznań d. 18. Lutego 1830.

Odzież.

Szare sukienne raytuzy i dwie pary sukiennych czarnych spodni, dwa czarne fraki, stary szary sukienny surdut, nowy granatowy surdut molowy, granatową sukienną zimową czapkę i iedwabny kapelusz.

Konigliches Inquisitoriat. Królewski Inkwizgtoryat.

Bekanntmachung.

In ber Ansspielung meiner Ritterguter Temnick und Granow find feit bem 15. Januar anderweitig 10,000 Minmmern gezogen worden, und die Liften bar= uber ausgegeben.

Der Abschluß des Berfahrens wird, weil fur die entfernt wohnenden refpt Inhaber ber vom 2. November b. J. au gezogenen Nummern ber Rauf neuer Loofe, burch beren gu fpate Absendung, vereitelt ift, jetzt noch nicht geforbert; vielmehr ift die Berlangerung ber Schluß = Ziehung to bedinglich in Antrag gebracht, daß ber funftige Termin unabanderlich und ber Ginfatz fur die nun erft eintretenden Theilnehmer hoher fenn, als fur bie, deren Rummern bei den fruheen Abtheilun= gen gezogen find.

Darauf grunden fich, unter Bezugnahme auf die SS. 551. seq. Zit. II.

Thi. 1. bes allgemeinen Landrechts, folgende endliche Bestimmungen:

1) Jebes neu auszugebenbe, in ber fruhern Form gefertigte, mit bem bie herigen trodenen, jest rothen Stempel verfebere Loos hat nur eine Nummer. 2) Der Ginfat betragt

a) fur die altern refp. Spieler gegen Burudgabe ober gegen Prafentation ber, von ben 5 Rthl. ober 3 Athl. Loofen gezogenen Rum= I Rthle } in

b) für die, welche erft Theil nehmen . 2 Rthlr. | Golde.

3) Durch biefe Erhohung wird die ursprungliche Loofunge-Summe ber 80,000 Rthl. nicht gefteigert, und foll bies ben refp. Ziehungs = Commiffarien por ber Biehung, jebem refp. Intereffenten aber auf Berlangen gu jeber Beit nachgewiesen werden.

4) Der Debit der Loofe wird, ohne Rucksicht auf den kunftigen Erfolg deficis ben, mithin unter Berzicht auf die S. 551. 2c. für mich liegende Berechtigung, außerhalb Berlin am 1. Juni d. J. und für Berlin am 7. ejusd. unbedingt geschlossen.

5) Mit ber Biehung felbft wird vom Sten Juni b. 3. an ununterbrochen

bis gum Schluffe verfahren.

6) Die resp. Haupt-Agenturen sind im entgegengesetzten Falle berechtigt, die bei der Königl. Hochlobl. Haupt-Bank planmaßig belegten Einsatzelber zurückzuziehen und resp. zu erstatten. Tennick ben 26. Januar 1830. Der Stadtrichter Benekend orff.

Temnick den 26. Januar 1830. Der Stadtlugtet Denetenborff.

Auf obige Bekanntmachung uns beziehend, offeriren wir die neuen Loose du den darin ausgesprochenen Bedingungen. Auswärtige wollen bei Bestellungen den Vetrag portofrei beifügen oder durch Post-Vorschuß von uns entnehmen lassen.
Posen den 2. März 1830.

C. Müller & Comp.

Saftreiche suße Apfelsinen ober sogenannte Pomeranzen habe eben erhalten und empfehle zu billigem Preise pro Stack 2½ bis 3 fgr.
Foseph Verderber, am Markt No. 85.

In No. 24. auf ben neuen Garten find alle Arten Gemuse= und Blumens faamen zu haben bei L. Reich arbt.

## Getreide : Markt : Preise in der Hauptskadt Posen. (Mach preußischem Mass und Gewicht.)

| Getreide : Arten-   | Freitag den:<br>26. Februar.                   |                                                     | Montag ben-<br>1. Mårs.      |                                                     | Bemerfung.       |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
|                     | von:                                           | bis<br>Ntr.fgr.pf.                                  | von:                         | bis<br>Mitifgr. vf.                                 |                  |
| Weisen der Scheffel | - 16 -<br>- 19 -<br>- 26 -<br>- 10 -<br>- 25 - | 1 — — — — — 17 6 — 20 — — 27 — — 14 — — 27 — 4 25 — | - 20 - 16 - 19 - 25 - 4 20 - | 1 — — — — — 17 6 — 20 — — 27 6 — 14 — — 27 — 4 25 — | Mittwoch ben 24. |